Hr. 73

Donnerstag, den 27. März

1902

## Neue Nachrichten.

Berlin, 25. Marg. Berhaftet murbe bier ber Rechtsanwalt Solpinger, ber aus Gichftabt nach Berübung gablieicher Urfunbenfälfchungen und Unterichlagungen fich geflüchtet hatte. Er befaß eine ausgebehnte Pragis. Bas ihn auf bie Bahr. des Berbrechens gedrängt hat, ift unbefannt. Bei bem Berhafteten wurden noch 4000 M. Barmittel porgefunden.

Berlin, 25. Marg. Bum Ersten Staatsan= walt beim Landgericht I ernannt murbe ber Land= gerichtsbirettor Dr. Schulg in Oppeln.

Berlin, 25. März. Bon der Borderfront eines Reubaues sturzte ein Frontspiegel auf das Baugeruft. 1 Arbeiter murbe getotet, 3 murden

Altona, 25. März. Lentnant Spieg vom Artil. Reg. Dr. 45, jagte fich geftern eine Rugel burch bie Bruft. Das Motiv ber That ift nicht befannt.

Burich, 25. Marg. Der Deutsche Beinrich Seder aus Marienborn in Breugen, ber bon ben beutichen Beforben wegen Morbberfuche und ichweren Sitilichkeitsbelifs verfolgt wird, wurde bier verhaftet und ber Staatsanwaltschaft in Maing qu=

Bern, 25. Marg. Wegen Lawinengefahr und Sturmes mußte ber Boftvertehr über ben Simplon eingestellt werben. Muf bem Reuenburger Gee tonnen Dampfichiffe nicht mehr fahren.

Cemberg, 25. Marz. Der Stanislauer Setundararzt Leon Bulawsti foll ein wirkfames Mittel gegen Rrebs entdedt haben. - Soll!

Wandsbet, 25. Marg. Mehrere Anaben be= gannen, als ber Lubeder Bug herantam, ein Stein= bombardement auf biefen. Bludlicher Beife find Paffagiere nicht verlett worden. Gegen bie Rnaben ift eine Untersuchung eingeleitet worben.

Ploen, 25. Marg. Auf bem But Loehndorf ift bas Biebhaus abgebrannt. 200 Ruhe find babei umgetommen.

Warichau, 25. Marg. Unläglich ber Soch-verratsaffaire find bisher 850 Offiziere verhaftet, barunter zwei Generale.

Dover, 25. März. Im Ranal rannte ber Dampfer "Cap Berbe" ber Hamburg-Sudamerifa-Linie mit einem Boote ber Fischerboot-Flottille von Calais zusammen. Das Boot fant fofort, boch tonnte ein anderes Fischerboot mehrere bon ber Bejatung retten. Man hofft, daß ber Dampfer felbft andere aufgelesen habe.

## Anna Rothe. Bon Leo Berg (Berlin).

Der Sauptichlag gegen das Blumenmedium Anna Rothe wird vielleicht die burgerliche Exiftenz biefer Frau, vielleicht auch ihr Unsehen in Spiritiftenfreisen vernichten, nimmer aber ben Spiritismus felbft gefährben. Religiofe Setten ober religiös gefärbte Theorien find burch die ftaatlichen Gewaltmittel nicht zu überwinden, wie die Geschichte ber Religionen und Wiffenschaften gur Genüge beweift. Eher find die Berfolgungen ihnen noch gunstig. Ste find schon beshalb, auch gegenüber der wiffenschaftlichen Forschung, hieb= und stichsest und meift vollig unangreifbar, weil fich noch jede religiöse und mufteriose Richtung eine gang eigene Logit, Musbrudsmeife und Gifenntnifth orie gurecht gemacht hat, gegen bie bie profane Belt mit ihrer

Dialetif, Empirie und Beisheit nicht antann. Benn das gulest entlarbte Debium gu ent= larben war, fo hatte es fcon fett anderthalb Sabrzehnten längft entlarbt und abgethan fein muffen. Aber was will das ihren Unhängern belagen, die entweder niemals gur Anertennung beffen gu bringen find, mas man mit ben Ginnen wahrnehmen fann und lieber ber ungeheuerlichften Duftifitation glauben; ober bie, wie erft turglich Dr. Egbert Muller, die Entlarbung für bie Rache ber Damonen erflaren, weil fie bas Meblum in ihren Dienft gezwungen, ober die endlich fagen: Wir geben ja gern zu und wiffen längst, daß alle Medien ichwindeln; aber das eben ift der Bewels ihrer Echtheit. Wenn Anna Rothe gesehen wird, wie fie im Laben die Blumen erhandelt, die später in ber Ceance von den Geiftern apportirt werden, so ist es eben nicht sie, sondern ihr Aftralleib, ber ihrer irbifchen Geftalt natürlich bollig jum Bermechjeln gleichfieht. Diefer Aftralleib ift ja gerade ber Beweis ihrer Echtheit. Die Burg bes Spiritismus ift also thatsächtich uneinnehmbar. Ber könnte gegen solche Logit etwas ausrichten! Das Unbegreifliche - hier ift's Ereignis.

Recht zeitgemäß erschien fürglich eine gange Rothe-Nummer in ber "Wiffenschaftlichen Beitichrift für Lenologie", bie ber Hamburger Argt Dr. Da a d herausgiebt. Wir jehen barin, wie alt icon ber Rampf gegen biefes Medium ift und wie die Literatur anschwellt gegen fie, die die Ginen

## Rechtspflege.

+ Die Leichenberaubung. Beim Altenbefener Eisenbahn=Unglud foll noch ein Berbrechen verübt worben fein, wie es schlimmer taum gebacht werben tann. Bekanntlich bauerte es fehr lange, ehe alle Berungludten aus ben Trummern hervorgeholt werben konnten. Der verhängnisvolle Zusammenftog ber zwei Gifenbahnzuge geschah am 20. Dez. Mittags und die gange folgende Racht hindurch hörte man noch bas Bimmern ber Sterbenben und Schwerverwundeten. In biefer entfetlichen Racht wurde ber Rottenarbeiter Babe von einem Bahn= meifter in einem Berfonenwagen bes berungluckten D.Buges beobachtet, als er fich an den Sofen= taschen einiger Leichen zu schaffen machte. Der Bahnmeifter fragte ben Mann, was er in bem Bagen suche. Dieser antwortete jedoch nicht, sonbern fprang fofort zum Bagenfenfter binaus. Der Bahnmeifter will barauf jogleich mahrgenommen haben, bag einem verungludten Ingenieur aus Sagen bie Sofentafchen aufgeschnitten waren. Einige Tage fpater foll Babe fich fur 50 M. eine Flinte getauft, feiner Beliebten golbene Dhrringe geschenft, feine Freunde bewirtet und viel Gelb bei fich geführt haben. Außerbem haben mehrere Ber= fonen angezeigt, bag ihren berunglückten Angchort= gen große Summen Belbes abhanden gefommen seien. Dem erwähnten Sagener Ingenieur follen 510 M., verschiebenen anderen Leichen 300 M., 100 M. u. f. w. geraubt worden fein. Obwohl 24. mit großer Entschiedenheit bestreitet, fich irgend= wie vergangen zu haben, so ist boch gegen ihn bie Anklage erhoben worden. Er hatte sich baher vor ber Straftammer zu Baberborn zu verant= worten. Er wurde wegen Leichenberaubung ju 3 Sahren Gefängnis verurteilt auch fofort verhaftet.

Der Projeg, der feit Jahr und Tag zwischen ben Aftionären der alten Buckerfabrit Da arien= werber und der neuen Befigerin ber Fabrit, ber Buderfabrit Marienburg ichwebt, ift nunmehr auch in letter Inftang vom Reichsgericht zu Leipzig zu Ungunften ber Attionäre entichieden worden.

Der Jahlmeifter Borft in Flensburg wurde wegen fortgesetzter Unterschlagungen von Cantinen= und amtlichen Gelbern (20,700 DR.) und megen gefälschter Buchführung ju 3 Sahren Buchthaus verurteilt.

† Wegen Nahrungsmittel-Verfälfchung versurteilte nach zweitägiger Berhandlung die Strafs

eine Schwindlerin, die Andern aber eine "golbechte, bochbegabte Genfitive" nennen. Dan wird vielleicht recht überrascht sein, diese Gebde auf ber gangen Linie entbrannt zu feben, nicht nur bon Seiten ber exaften Forscher, ber Rationalisten und Thatfachen= und Sinnenmenschen, fondern auch von Seiten gang und halb mpftifcher Beftrebungen bes

modernen Beiftes. Eine fehr merkwürdige Mifchung von egafter Wiffenschaftlichkeit und verftedter Muftit giebt es in dem Berausgeber und Berfaffer der Schrift, der seine Bestrebungen bezeichnet als "die Wiffen= schaft, welche fich mit ber exaften Untersuchung bes uns noch Fremden beschäftigt, bes Unbekannten, Berborgenen, Beheimen, Occulten auf allen Bebieten menichlichen Dentens und Forichens." 218 ob je eine Forschung (daher ber name!) etwas Anderes wollen und bezweden fonnte, und als ob Biffenschaft, fofern fie fich nicht mit ber Befchrei= bung tes Erreichten und Festgeftellten begnügt, b. h. darftellende Geschichte geworben ift und als folche bereits nahe an die Runft grengt, als ob Wissenschaft die methodisch und empirisch forscht, je etwas Unberes ift und fein fann! Entweder ift also die Xenologie verkappte Wiffenschaft ober vor= fichtig und feben gewordene Muftit. Und bas ift ichließlich nicht wunderbar, wenn ein mystisch an= gelegter Menich von Beruf Argt und Naturforicher ift und bie Teufelin Riltit fich immer auf bem Salfe figen fühlt. Und weil andererseits ber Spirltismus mit feinem humbug und "Jenfeits-Brettl" bie occulte Biffenicaft tompromittirt, zieht er gegen biefen Schadling, ober wie er fagt "ben Barafiten der Grengwiffenichaft" gu Gelbe.

Bur Beit foll es in Berlin allein Behntaufend Unbanger ber fpiritififden Bewegung, etwa bier= hundert Medien und gegen zwanzig fpiritiftische Bereinigungen geben ; in Nordamerita sechzehn Millionen Spiritiften, in ber gangen Belt fechzig (im Jahre 1894), beren Zweden zweihundert Beit= schriften dienen.

Bas tann ba bie Enilarbung eines einzelnen Medlums bebeuten? Schlieglich leibet feine Religion, weil ein einzelner ihrer Bertreter wegen Schwindelet, Unterschlagung, Berbrechens gegen bie Sittlichteit beftraft wird. Bescheibter ift es ba immer, man überläft diefe Getten fich felbft und ben fich mit Rotwendigkeit ergebenben inneren ber Begriff "Medium" habe gar teine miffenichaft-

tammer ben Mehl= und Landesproduttenhändler Aron Birnbaum zu Fulba zu 6 Wochen Ge= fängnis, Dt. 800 Gelbftrafe und in bie Roften, bie der Prozeß schwebt bald anderthalb Jahre febr bedeutend find. Das Berfahren murbe eingelettet auf Grund ber Denungiation eines Ober= mulleus. B. hat nach ber Beweisaufnahme ber= borbenes, angeschimmeltes, verklumptes Mehl ent= weber burch Bermischung ober durch einen noch. maligen Mahlprozeg forrigirt und gefälscht in ben Sandel gebracht.

Eine Lehrgeldquetiche hatte der Inhaber ber Cigarettenfabrit "Alt Bafcha", ber in Foift geborene Raufmann Daschan und beffen Mutter, in Dresben eingerichtet. Das Paar suchte in mark= schreierischer Weise in ben Zeitungen Lehrmädchen und Lehrfrauen, benen man bas Cigarettenmachen angeblich berart lehren werbe, daß fie fich babon ernähren konnten. Die Lernenben mußten fofort fechs Mark Lehrgeld bezahlen, und barauf war es allein abgesehen; benn weber Daschan noch feine Mutter berftanben eine Cigarette zu machen ; bas eine Lehrmädchen mußte bas andere unterweisen. Bahlreiche arme Personen find um ihr Belb betrogen. Das Gericht bezeichnete bas Treiben ber Angeklagten als ein besonders verwerfliches und gemeingefährliches; tropbem famen beibe mit 3 Wochen Gefängnis bavon!.

Wegen Majeftatsbeleidigung hatte fich in Liegnis am Donnerftag ein Rongertfanger zu berantworten. Rach einem Ronzert im Oftober wurde am Biertifch gesprochen über Buren, Monaco, König Eduard, Cecil Rohdes, Chamberlain, Stern= berg u. f. w. Dabei foll der Angeklagte nach ber "Brest. Big." mit Bezug auf bie Burbentrager geäußert haben : "Es ift einer wie ber andere." Daraus versuchte man sonderbarer Beise eine Be= leidigung unferes Raifers zu tonftruiren, tropbem ble Berjon beffelben gar nicht in die Debatte gezo= gen worden war. Die nichtöffentliche Berhandlung endete mit der Freifprechung bes Angeflagten.

+ Der Unteroffizier Studt vom Rr. 43 Regt., ber angeklagt war, am 25. Mat 1901 in Tientfin ben Rrantentrager Gefreiten Konczag vorfählich getotet zu haben, ift von dem Rriegsgericht in Ronigsberg freigefprochen worben.

In völlig gebrochenem Zustande wurde bem Berliner Landgericht die Bertäuferin Martha Flischer vorgeführt. Sie foll bevorzugte Stellungen in größeren Beichaften betleibet haben. Um 1. Juli wurde sie stellungslos. Es widerstrebte ihrer Gitelfeit, dies ihren Angehörigen einzugefteben ;

Spaltungen, fowie einer besonnenen Forschung. Es fragt sich auch schließlich, ob es selbst im recht= lichen Sinne ein Betrug ift, folche zu betrügen, bie an ben Betrug als eine Beilsoffenbarung glauben. Giner nüchternen Rritit hat noch feine Religion, fein Dogma und feine Offenbarung ftand= gehalten. Warum aus Narren Märthrer machen? Ein Streiter hat durchaus recht, wenn er fagt : "Auch der Ruf nach dem Staatsanwalt, ein leider faft nur in Deutschland gekannter Notbehelf, ift unferes Grachtens nicht angebracht, benn er ertont meistens da, wo die Schwäche sich zeigt. Es steht boch Ueberzeung gegen Ueberzeugung, und bie tann ein Staatsanwalt niemals anbern. . . . und es ist bedauerlich, wenn man die Ueberzeugung bes Gegners durch Polizeigewalt unterdrücken wolle." Allein ber Staatsanwalt ift die ultima ratio aller Biffenichaft, Politit und Giaubenslehre in Deutschland bis tief in die liberalen Rreise binein. Dies ift ja heut tein Rampf gegen eine Bri= vatperson, die als Schwindelerin festgestellt werben foll, sondern gegen eine ganze Richtung, die ba= mit ad absurdum geführt werden soll. Und bas eben ist der verhängnisvolle Frrtum. Natürlich ift, daß es immer die Lebensäußerungen ber anderen find, die für "berzeitig" antisozial quali= figirt werben. Fur den Richter, ber fich unmög= lich in bas Studium fammtlicher geheimen Biffen= ichaften einlaffen tann, fteben Sachverftanbige gu Berfügung, die er aber ichon aus unseren Reiben zu nehmen hat. Warum follen wir nicht endlich jum Berichtsgraphologen auch einen "Gerichts= genologen" haben? Bielleicht auch ein Gerichts= medium? Damit gewinnt ja auch wohl die Deffent= lichkeit bes Berichtsverfahrens, daß Richter, Geichworene, Beifiger, Unmalte, Beugen, Buichauer fich vor lauter unkontrollirbare Aussagen von Spezial= und Beheimfachberftandigen gestellt feben, die nicht bas Recht und die Thatsachen, sondern allerhand Winkelwiffenschaften vertreten.

Es giebt wunderliche Roftganger Gottes auf Erden, wie unfer Bilhelm Raabe fo fcon fagt. 3m 11. Rapitel ertlart Dr. D'aad ben Spiritismus fur ben fraffesten Materialismus, fozusagen ben "Ueber=Materialismus", und im nächften belehrt er uns : "Der Spiritismus gehört nicht in die Familie, sondern ins Laboratorium." Denn

ihren Lebensunterhalt erwarb fie fich burch Laben" diebstähle. Sie entwenbete Uhren und Golbsachen, wenn fie einen gang geringen Gintauf machte. In einem Laden eignete fie fich gleich 3 golbene Damenuhren an. Die Baren wanderten in Leihhaus. Dies gefährliche Treiben bauerte zwei Monate, bann murde fie bon einem ber Beftoh= lenen auf ber Strafe erkannt und gur Saft gebracht. Giner ihrer Bruber hat die Beftohlenen entichabigt. Ihre tiefe Reue bewog ben Berichshof nur auf 6 Monate Gefängnis zu erkennen.

## Permischtes.

-\* Auf einer Sufreise um die Erbe bes griffen, welche Tour er am 17. Mat 1897 in Baris antrat, ift in biefen Tagen ber Schauspieler Alexander Brunet auch nach Leipzig gekommen. Der ruftige Fußganger fah bereits einen großen Teil von Europa, Afien, Afrita und Amerita und pilgert jest burch Deutschland — unftät und fluch= tig, aber bas nach feinem eigenen Willen!

- \* Der herr Collega. Der Triefter Schnellzug — Wagenabteil 2. Classe — die erften Abendftunden. In ben Lederpolftern gurudgelebnt figt ein herr in mittleren Jahren, vornehm buntel getleibet, bie Sande in ichwarzen Glocehandicuben, die Augen in leichtem Schlummer geschloffen. Sonft ift bas Wagenabteil leer. "Biener-Reuftadt" ruft ber Schaffner und ber Bug halt in ber befannten Burftelftation. Bagenturen werben auf= und zugemacht, Schritte werben laut auf ben Gangen und braugen fdrillt die Berrontlingel. "Bitte, mir ein orbentliches Coupé anzuweisen, Conducteur!" ertont eine argerliche Stimme, Die Thur ber ftillen Baggontlaufe wird haftig aufgemacht und eine im Belg gehüllte Geftalt ichiebt fic berein, während der Gepadtrager fich feiner Saft entledigt. Ein freundliches "Guten Abend!" nach unverfennbarer Biener Art. Gine fclante Figur schält fich aus den Winterhullen und nimmt bem einfamen Berren gegenüber Blag. Gin Bfiff und welter gings in die Racht. Es entfpann fich zwifden ben beiben Reifegefährten balb ein Befprach, bas sich vom Wetter bis zu den Triester Streikun= ruben verbreitete. Der jungere Glattrafirte er= zählte bazwischen allerhand Schnurren in unberfälschtem Dialect ber blauen Donaustadt und warf manche Bewerfung ein, die bem ernften Gegenüber ein Lächeln entlockte. Und nachdem man zwei Stunden angeregt geplaudert, meinte entlich ber Jungere : "Ja, wiffen G', i bin nämlich a Biener,

liche Existenz, im wiffenschaftliche Sinne giebt es teine Medien, also auch "teine mediumiftischen Phänomene". Er schlägt also vor, die Ausbrude "Medium", "Wediumität" u. s. w. "wiffenschaft= lich fallen zu laffen" und findet, daß fich dadurch bie Cachlage ungemein vereinfacht. "Bas an Thatfachen vorhanden ift - und es ift etwas vorhanden! - bleibt natürlich nach wie vor be= fteben, aber bie Phanomene betommen jest ein wefentlich anderes Rolorit" und haben felbftver= ftanblich ihren Urfprung in ber "Seele" bes Mediums" ober ber Seance-Teilnehmer, wofür Maad ben Ausbrud "Leno-Pfinchologie" vorschlägt. Diefer ewige Rampf zwischen muftischem Sana und wiffenschaftlicher Angft ift thoifch für eine große Bahl moderner Ericheinungen auf allen Be= bieten bes Geiftes. Und echt modern ift, eine Sache geflart ober geforbert ju glauben, wenn man ein neues, möglichft fernliegendes Wort ober eine gespreizte Bortzusammensetzung bazu gefunden hat (Xenologie, Xeno-Pfychologie, Kulturpolitif, Reu-Töner, Ueberbrettl.) Mindeftens hat man damit feine Eigenart gewahrt.

Mit furchtbar tomischem Bathos ichließt Dr. Maad sein Urteil über bie Rothe. Im Namen ber Biffenichaft, Auftlärung, Gefundheit, Moral, ber Familie und bes Staates erhebt er fein Banier und bedt überall bie Schaben auf, "bie ber Spiritismus anrichtet." "Bo ber Spiritismus als reinwiffenschaftliches Objekt betrachtet und untersucht wird," tann "naturlich" nicht von "ge= fundheiteschädlichem Ginfluß die Rede fein." Den englischen Spiritiftenruft er gu, "fie mögen fich in Acht nehmen, daß fie durch die Rothe nicht ihr

Südafrita finben !"

Das ift bie Sprache bes Renegaten, ber fich betrogen fühlt, bes Settenbilbners, ber feinen gefährlichsten Geind vernichten will, bes Giferes, ber nicht nur jeden Sat der "jeden 3-punkt hundertsfach beweisen" will, des Fanatikers, ber feinen Glauben Bahrheit, und Biffenschaft nennt.

Man überlaffe ihnen ruhig bie Frau Anna Rothe und sämtliche übrigen Medien und Geifterapporte. Denn man nuß einer Beftrebung fich fehr verwandt fühlen, wenn man fie mit Rraft und Erfolg betriegen foll.

"Frft.=Btg."

zu Deutsch gesagt Weana . . . " Das Gegenüber versicherte lächelnd, er hatte bas fofort gewertt, um fo eber, da er auch aus Wien tomme. "So, Sie san aus Wien? Ja, das freut mich! Sie gestatten . . . meln Name ist Walbemar . . . "

— "Aber," wehrte die Andere ab, "wer wird benn in Wien ben Walbemar nicht fennen? Und wohin fahren Sie benn?" — "Ich fahr' nach Agram ins Engagement." — "Hm," meinte mit einer dunklen Bolke auf ber Stirn ber Andere, "ich fahre nach Trieft ins Engagemeat." — "Ah, staunte Walbemar, "vielleicht ein College?" -"College ?" entgegnete ber Frembe, "nun ja, in gewissem Sinne schon. Nur ist mein Bit etwas — schneibiger!" "So," meinte Walbemar etwas fuhler, in jener gewiffen Rivalitätsfälte, "Gie find wohl auch — Romifer ?" — "Nein!" beruhigte ihn darauf der Andere, "mein Rame ift Lang, ich bin ber - Charfrichter."

-\* "Où est Lambert ?" Wenn von Büchmanns "Geflügelten Worten" eine neue Ausgabe erscheint, so wird in ihr der verloren ge= gangene und gludlich wiedergefundene "fleine Cohn" nicht fehlen durfen, der feit Bochen gang Berlin unficher macht, und beffen herrschaft noch lange nicht zu Ende ift. Denn feine Bertunft fteht gang unzweifelhaft feft, und ichon ift er fo litterarisch geworben, daß man ihn sogar parodistisch verwertet. Aber auch am "fleinen Cohn" bewährt fich die Bahrheit von Ben Atibas Wort : es ist alles ichon dagewesen. Auch er hat vor einem Menschenalter ichon einen Borganger gehabt - Lambert war fein name -, beffen Schicffale den seinen merkwürdig ähnlich sind. Im Jahre 1864 wollte eine Frau in Paris einem Jefte beiwohnen; auf dem Wege dahin verlor fie ihren Mann Namens Lambert und rief nun nach allen Richtungen der Bindrose seinen Ramen. Spaß= vögel gesellten fich ju ihr, machten ihre ver= zweifelten Rufe nach und fchrieen nach allen mög= lichen Tonarten: "Beba Lambert! haft Du nicht Lambert gesehen?!" Und "Lambert" machte monatelang gang Paris verrudt; ein Dugend

Couplets konnte man hören über dieses eine Thema, ben verloren gegangenen Lambert. Ja, man ging in diesem methodischen Blödfinn fo welt, daß eine Tragikomödie "den Tod Lamberts" ankundigte. Aber bas war ein überfluffiger Schreden, benn, wie unser "kleiner Cohn" wieder da ift, so hieß es auch in Paris in kurzem zu aller Freude : "Er ift wieder gefunden, ber Lambert !"

-\* Acetylengasexplosion. "Hohenzollern" zu Rohlfurt (Schlesien) funttionirte vorgestern Abend die Beleuchtung nicht in ber gewünschten Beife. Der Saushälter begab fich darauf mit ber Laterne an die Acetylengaganlage. um durch das Fenster nachzusehn, ob irgend ein Fehler vorhanden sei. Bu diesem Breck hielt er die Laterne an das Fenfter der Anlage. Plöglich er= folgte eine fehr ftarte Explosion mit weit hörbarem Anall. Der Haushälter wurde von der Anlage weggeschleudert und erlitt im Gesicht und an ben Sanden ziemlich ichwere Brandwunden. Die Acethlen= gasanlage wurde teilweise bemolirt.

-\* Die Unnahme des Citels "Justigrat" hat in Dort mund ber Rechtsanwalt Rohn abgelehnt. Da er nicht Rotar ift, wurde ihn ber Titel 300 M. Stempelgebühren getoftet baben. mahrend ein Notar als Beamter nur 1,50 DR. als Stempelgebühren zu gablen bat. Die finanziellen Bedenken find jedoch nicht ausschlaggebend gewesen.

-\* Riedergebrannt ift bas Barmer Stadttheater. Nachts brach auf bem Schnurboden plöglich Fener aus, bas mit rapider Schnelligkeit fich über das ganze haus verbreitete. Die Ent= ftehung bes Brandes ift noch nicht aufgetlärt. Um Abend war das Schauspiel "leber den Waffern" bon Georg Engel gegeben worden. Die Borftel= lung hatte furz nach 10 Uhr geendet. Rur ein Teil ber Garberobe und ber Bibliothek konnte bor ben Flammen gerettet werden. Menichen find nicht ju Schaben gefommen. Durch ben Ginfturg einer Effe murbe ber Betrieb der elettrischen Thalbahn geffort. Das Theater wurde am 1. Oftober 1876 eröffnet und faßt 1200 Berfonen. Gigentumerin ift eine Aktiengesellschaft, der zahlreiche Barmer

Fabritanien und Bantiers angehören. Die Direttion führt Adolf Steinert. Der Spielplan umfaßte Oper und Schauspiel. In Fachtreisen genoß bas Stadttheater allgemein einen fehr geachteten Ruf wegen seiner zielbewußten Regieführung, sowie feines tüchtigen Enfembles.

-\* Jugend von heute. In vollem Gin= segnungsstaate ins Wasser gesprungen und er= trunten ift Sonntag fruh die 14jabrige Rlara Müller. Sie war eben eingesegnet worden und sollte am Sonntag das Abendmahl nehmen, wollte aber trogbem am Sonnabend einen Ball besuchen, mas ihr natürlich von bem Bater untersagt wurde. Die Tochter war über biefes Ber= bot so aufgeregt, daß sie sich in der Nacht ihren Einsegnungsstaat anzog, das elterliche haus verließ und in den Landwehr=Ranal sprang. Als fie am Morgen herausgezogen wurde, holte man auch ben Bater herbei, ber, emport über bie Lieblofigfeit feines Kindes, beim Anblick ber Leiche in die Worte ausbrach : "Macht, was ihr wollt, mit ihr. das ist meine Tochter nicht mehr!"

## Luftige Ecke.

3m Eifer. Richter: "Also der Huberbauer stieß Sie beim Tanzen an; Sie gaben ihm eine Ohrfeige, die er mit einem Fauftichlag erwiberte, bann mijchten fich andere Gafte in den Streit und so im Sandumdrehen war die schönfte Rauferei fertig ; filmmts ?" Angeklagter (fcmun= zelnd): "Ja, ja, Herr Richter, da hätten's tabet sein sollen!"

Ein guter Schwiegersohn. Bater ber Braut. "Ihr Antrag ehrt une. Ich muß Ihnen jedoch mitteilen, daß ich mein Bermogen verloren habe und ein armer, geschlagener Mann bin." Schwieger= fohn : "Sie Mermfter! Ich mußte ja ein Berg bon Stein haben, wenn ich Ihnen ba auch noch die Tochter rauben wollte."

# handelsnachrichten.

Umtliche Notirungen der Danziger Borfe.

Danzig, ben 25. Mära 1902

Bur Betreibe, Bulfenfrachte und Delfaaten werben außer bem notirten Preife 2 M. per Tonne sogenannte Factorei-Brovifionusancemagig vom Raufer an ben Berfaufer vergu et Weizen per Tonne von 1000 Rilogr.

tranfito hochbunt u. weiß 750 Gr. 138 Dit. Roggen per Lonne von 1000 Rilogramm per 718 Gr

Rormalgewicht inländ. grobförnig 732 Gr. 146 Mt transito grobförnig 714 Gr.  $107^{1/2}$  Mt.

Gerfte per Tonne von 1000 Rilog.

inländisch große 668-692 Gr. 126-130 Mt. Safer per Tonne von 1000 Rilogr.

inländischer 147-151 Mt. Rleesaat per 100 Kilogr. roth 80-92 Mt.

Rleie per 50 Rilogr. Beigen. 4.35 DRt.

Rohguder. Tenbeng: ftetig. Rebement 88º Tranfi preis franco Neufahrwaffer 6,30 Mt. i.el. Sad beg Der Börfen . Borftanb.

## Umtl. Bericht der Bromberger Bandelstammer.

Bromberg, 25. Mars 1902.

Beigen 173-175 Dt., abfallenbe blaufpipige Qualitat unter Rotig, feinfte über Rotig. Roggen, gefunde Qualttat 146-152 Mt.

Gerste nach Qualität 118 -122 Mt. gut Braumaare 126-130 Mt.

Futtererbfen 135-145 De.

Rocherbien nom. 180-185 Dart. Safer 140-142 Dt., feinfter über Fotig.

Raps per Tonne von 1000 Kilogr. inländisch Winter- 254 Mt. inländische Pferbe 143 Mt.

Erbsen per Tonne von 1000 Kilogr. inländisch fleine 122 Mt

Rübsen per Tonne von 1000 Rilogr. tranfito fleine 6 9 Gr. 90 Mt. bea. Alter Winterweigen 174-178 Dt.

Der Borftand ber Brobucten. Maris

neuer Sommer meigen 165-174 Dit.

## Bekanntmachung

betr. die Einschnlung der schnlpflichtig werdenden Kinder. Das neue Schuljahr beginnt am 1. April

Alle Eltern, Pfleger und Vormunder ichuls pflichtiger, aber noch nicht eingeschulter Rinder erinnern wir daran, daß uach den bestehenden gefehlichen Beftimmungen gum bevorstebenden Einschulungstermin diejenigen Rinder als foulbflichtig gur Ginfdulung gelangen muffen, welche das 6. Lebensjahr vollendet haben oder doch bis 30. Juni 1902

vollenden werden. Wie ersuchen demgemäß die Eltern, Pfleger und Borminder solcher Kinder, die Ein-ichulung derselben und zwar in den Ge-meindeschulen bei dem herrn Rektor ihres Bezirkes im Schulhause veranlassen zu wollen

I. Gemeindeschule (Bäderftr. im Zimmer Mr. 7, 1 Treppe) am 2. und 3. April b. 38., Bormittags von 4-12 Uge II. Gemeindeschule (Eingang von der

Gerstenstraße) am 2. und 3. April d. 38., Bormittags von 9-12 Uhr, III. Gemeindeschule (Bromberg. Borft.)

am 2. und 3. April d. 38., Bormittage von 8 Uhr ab. IV. Gemeindeschule (Jatobe Borftadt)

am 2. und 3. April d. 38., Bormittags von 8 Uhr ab. Die Unterlassung ber rechtzeitigen Ginschu-lung eines Rindes hat die gesehlichen Zwangs.

mittel zur Folge.
Bu ben Anmeldungen sind Geburts- und Impsicheine der Kinder und von den evangelischen Kindern außerdem die Tausscheine mitzubringen. Thorn, ben 15. Marg 1902.

Die Gauldeputation

# Befanntmachung.

Diejenigen Einwohrer von Schönwalde und Umgegend, welche teabsichtigen ihr Beibebieh für den Sommer 1902 auf den ftabtifchen Abholzungelandereien einzumietebn, werden ersucht, die Anzahl der betreffenden Stüde bis spätestens zum 10. April d. 38. beim städtischen hillssörfter Sfrege zu Weißhof anzumelben, bei welchem auch die fpeciellen Beibebedingungen einzusehen find. Das Beibegeld beträgt :

a) für 1 Stüd Rindvich 12 Mart b) für 1 Stüd Kalb 6 Mart

c) für 1 Ziege 3 Mark. Die Beidezeit beginnt am 1. Mai und dauert bis 1. November d. Je.

Die Beibezettel für die angemeldeten Stude tonnen bom 20. April b. 38, auf der hiefigen Ram mereiforfitaffe eingeiöft werden. Thorn, den 15. März 1902. Per Magistrat.

## Befanntmachung.

Un Erlegung des Beitrags für den Gintauf ertrankter Dienstboten und Lehrlinge mit 3 Mt., Handlungsgehilsen und "Lehrlinge mit 6 Mt. auf das Kalenderjahr 1902 wird hierdurch mit dem Bemerken erinnert, daß nach den Einkaussbedingungen das Abonnement all forteilet eit verwent glich in den ment als fortgesett gilt, wenn nicht zuvor bis Reujahr Abmeldung ersolgt ift. Thorn, den 4. März 1902.

Der Magiftraf. Abiheilung für Armensachen.

# Gartenland

für Gemüseban, mit 20 Obst: banmen, fogleich zu verpachten. Raberes barüber Coppernifusftr. 18, part. Were tellung fucht, verlange die Deutsche "Vakanzen-Pest"in Eß!ingen. Allen denen, die sich durch Erkältung oder Neberladung des Magens, durch Genuß mangelhafter, schwer verdaulicher, zu heißer oder zu kalter Speisen oder durch unregelmäßige Lebensweise ein Magenleiden, wie: Magenfatarrh, Magenframpf,

Magenschmerzen, schwere Berdanung ober Verschleimung z gezogen haben, sei hiermit ein gutes Hausmittel empsohlen, dessen vorzügliche Wirkungen schon seit vielen Jahren erprobt sind. Es ist dies das bekannte **Berdanungs- und Blutreinigungsmittel, der** 

Hubert Ulrich'sche Kräuterwein. Dieser Kränterwein ist aus vorzüglichen, heilfräftig befundenen Kräutern mit gutem Bein bereitet und ftärft und belebt den Berdanungsorganismus des Menschen ohne ein Abführungsmittel zu sein. Kräuterwein beseitigt Störungen in den Blutgefähen, reinigt das Blut von verdorbenen, frankmachenden Stossen und wirdt fördernd auf die Reubildung gesunden Blutes
Durch rechtzitigen Geberauch des Kräuter-Weines werden Begenibel weist ichen im

Durch rechtzeitigen Gebrauch des Kräuter-Weines werden Magenübel meist schon im Keime erstickt. Man sollte also nicht säumen, seine Anwendung anderen scharsen, ätzenden, Gesundheit zerstörenden Mitteln vorzuziehen. Symptome, wie: Ropsschmerzen, Aufstoßen, Sodbrennen, Blähungen, Mebelfeit mit Erbrechen, die bei chronischen (veralteten) Magenleiden um so heftiger auftreten, werden oft nach eini en Malen Trinken beseitigt.

Stuhlversohung und der unangenehme Folgen, wie Beklemmung, Kolik-figuerzen, Herzkopfen, Schlaflosigkeit, sowie Blutan-stauungen in Leber, Milz und Pfortadersostem (Hamverhoidalleiden) werden durch Kräuterwein rasch und gelind beseitigt. Kräuterwein behebt Unverdaulichkeit, verleiht dem Rerdauungssystem einen Ausschwung und entsernt durch einen leichter. Stuhl untaugliche Stosse dem Magen und dem Gedärmen.

Tageres, beides Auselen, Blumangel, Entröfung ind meist die Folge schlechter Berdauung, mangelhaster Blutbildung und eines frankbasten Zustandes der Leber. Bei gänzlicher Appetitlosigkeit, unter nervöser Abspannung u. Gemüthsverkimmung, sowie häufigen Kopsschwerzen, schlastosen Rächten, siechen ost solche Krante langsam dahin. Aräuterwein giebt der geschwächten Lebenskrast einen srischen Impuls. Kräuterwein steigert den Appetit, besörbert Berdauung und Canahrung, regt den Stosswechsel krätig an, beschleunigt und versbessert der Blutbildung, deruhigt die erregten Kerven und schafft dem Kranken neue Lebenslust. Zahlreiche Amerkennungen und Dankschreiben beweisen dies.
Kräuter-Wein ist zu haben in Flaschen d. R. 1,25 und 1,75 in den Apotheten von Thorn, Wocker, Argenau, Gollub, Allexandrowo, Schönkee, Gulm-

Thorn, Moder, Argenau, Gollub, Alegandrowo, Schönfee, Gulm. fee, Schulit, Liffewo, Briefen, Jnowrazlaw, Bromberg n. f. w., sowie n Westpreußen und gang Deuts

Much versendet die Firma "Subert Milrich, Leipzig, Weftstraffe 82" 3 u mehr Floschen Kräutenwein zu Driginalpreisen nach allen Orten Deutschlands porto. u. tistesrei.

Vor Nachahmung wird gewarn!

Hubert Ullrich'ichen Rranterwein.

Mein Rräuterwein ift fein Geheimmittel; feine Bestandtheile find 450,0, Weinsprit 100,0, Rothwein 240,0, Ebereschensaft 150,0, Kirschsaft 420,0, Feuchel, Unis, Helenenwurzel, Enzianwurzel, Ralmuswurzel aa 10,00. Diese Bestandtheile mische man

## DANZIGER ZEITUNG

General-Anzeiger für Danzig sowie die nordöstlichen Provinzen Die "Danziger Zeituug". die einzige zweimal täglich erscheinende Zeitung in Westpreussen kostet mit Handelsnachrichten dem illustrierten Witzblatt "Danziger Fidele Blätter" und dem "Westpreussischen Land- und Hausfreund"

nur 2,50 Mark

pro Vierteljahr, auf der Post abonniert. (In die Zeitungspreisliste unter No. 662 eingetragen.)

Ausgedehnter eigener telegraphischer und telephonischer Dienst. Volkswirthschaftliche, landwirthschaftliche, gewerbliche, das Schul-wesen, die Gesundheitspflege, Verkehr und geistiges Leben betreffende volksthümliche Artikel. Correspondenten in allen Theilen der östlichen Provinzen. Jeden Tag reichhaltiges Feuilleton. Sonntagsblatt von E. Vely aus Berlin.

## Reichaltigster Anzeigentheil!

Insertionsorgan der Behörden.

Wer ein Probe-Abonnement wünscht, wolle sich an die Expedition der "Danziger Zeitung" in Danzig, Ketterhagergasse 4, wenden

# Verein

zur Unterstützung durch Arheit. Berfaufslotal : Schillerstraße 4. Reiche Auswahl an

Schürzen, Strümpfen, Bemben, Jacken, Beinkleibern, Schenertüchern, Säkelarbeiten u. f. w. vorräthig.

Befiellungen auf Leibmafche, Satel-Strid., Stidarbeiten und bergl. werden gewiffenhaft und schnell ausgeführt.

Der Vorstand. Kalk,

Cement, Gyps,

Theer, Carbolineum, Dachpappen, Rohrgewebe, Thonröhren

offerirt Franz Zährer - Thorn.

2 monatliche

Lehrfurse Z

in ber feinen Damenschneiberei. akadem Zeichnen, arbeiten für fich felbft.

J. Strohmenger, Baderftrafe 19.

gur Königsberger Geld-Lotterie. Biehung am 17. und 18. April 1902 2008 à 3,30 Mt.

jur Stettiner Jubilaums-Pferde. Lotterie. Ziehung am 6. Mai 1902. Loos à **Mt. 1,10.** 

zu haben in der Expedition der "Thorner Zeituag."

herridatti. Wohung Bromberger Borftadt, Schul: ftrage 10/12 von 6 Zimmern und Bubehör, sowie Pferbestall verfetungs. halber lofort ober später zu vermiethen.

G. Soppart, Bachestraße 17. Friedrichstr. 10|12 1 herrschaftl. Borber : Wohnung von 6 Zimmern u. allem Bubehor in der ersten Stage,

1 230hnnug 3 Zimmern unb allem Bubebor in der erften Stage bes Sinter= hauses, vom 1. April zu vermiethen. Näheres beim Portier Schuster, Sinterhaus.

Brombergerftraße 60

1 2Bohnung, 4 Bimmer u. Bubehör, im britten Obergeschoß vom 1. April au vermiethen. Näheres im Backerladen daselbst.

## Möblitte Zimmer ohne Benfion vom 1. April gu vermieth.

Coppernifusftr. 11, 1 Er. Gut mob!. Bimmer m. fep. Ging. ju berm. Gerechteftr. 30, III, I. Bohnung, 80 Thaier pio Jahr,

ju verm. Seiligegeiftftr. 7/9. In unferem Saufe Breiteftr. 87, I. Stage, ist das

Baltonzimmer mit Entree, welchesfich ju Comptoirzweden eignet, fofort ju vermiethen.

> C. B. Dietrich & Sohn, Thorn.

zwei idon möbl. Zimmer mit auch ohne Burichengelaß zu vermieth. Berechteftr. 30, II. t.

Rirchliche Nachrichten. Gründonnerstag, ben 27. Märg 1902. Mitftäbt. ebang. Kirche. Morgens 8 Uhr: Beichte u. Abendmahlsseier. Berr Pfarrer Jacobi. Abends 6 Uhr: Beichte und Abendmahlsseier.

Berr Bfarrer Stachowit, Renftabt. evang. Rirche. Bormittags 10 Uhr: Beichte und Abendmahl. Serr Suberintenbent Baubte.

Garnifonfirche. Abends 6 Uhr: Beichte und Abendmahl für Familien und einzelnstehende Berfonen ber

Militärgemeinde. herr Divisionsplarrer Dr. Greeven. Evang, luth. Rirche. Nachmittags 4 Uhr: Beichte und Abendmabl.

Charfreitag, ben 28. Mars 1902. Borm. 91/2 Uhr: Berr Bfarrer Jacobi. Rachber: Beichte und Abendmahl, Derfelbe.

Abends 6 Uhr: Beichte und Abendmahlsfeier. herr Pfarrer Stachowis. Rollette für das fiadtifche Armenbaus. Neuftäbt, evang. Rirche. Morgens 7 Uhr: Beichte und Abendmahl.

Derr Prediger Arfiger. Borm. 91/2 Uhr: herr Superintendent Baubte. Racher Beichte und Abendmahl. Derfelbe. Rachm. 5 Uhr: herr Pfarrer heuer. Rollefte für dos fiabt. Armenbaus.

Barnisonkirche.
Borm, 10 Uhr: Gottesdienft.
Derr Divisionspfarrer Großmann.
Nacher Beichte und Abendmahl.
Nachmittags 2 Uhr: Kindergottesdienft.
Derr Divisionspfarrer Großmann.

Svang. luth. Kirche. Bormittags 21/2 llpr: Liturgischer Gottesbienst Beichte und mit Abendmahl. Nachm. 3 Uhr: Predigtgottesbienst. Reformirte Gemeinbe gu Thorn. Bormittags 10 Uhr :- Gottesbienft und Rom-

munion in der Aula des Rönigl. Gymna-Borbereitung um 91/a Uhr. Berr Brediger Arnbt.

Baptiftentirche, Beppnerftr. Bormittags 61/2 Uhr und Rachmittags 4 Uhr Bredigigottesdienft.

Derr Brediger Liebig-Jnowraglam. Darnach Taufe und Abendmahl.
Derr Brediger Butbulla.

Mädchenschule Mocker. Borm. 91/g Uhr: herr Bfarrer heuer. Rachher Beidte und Abendmabl.

Denticher Blau-Areng-Berein. Chaifreitag, den 28. Märg 1902, Nachmittags 3 Uhr: Gebets-Berfammlung mit Bortrag von S. Streich, im Bereinsfaale, Gerechteftraße 4, Mädche schule. Männer und Frauen werden zu bieser Bersammlung herzlich eingeladen.